



Durin Tofonove.

## Ein Gehet

non

Carmen Sylva.



Bweife Auflage.

Berlin,

Verlag von Allegander Dunder, Königt. Hofbuchhändter.

1883.

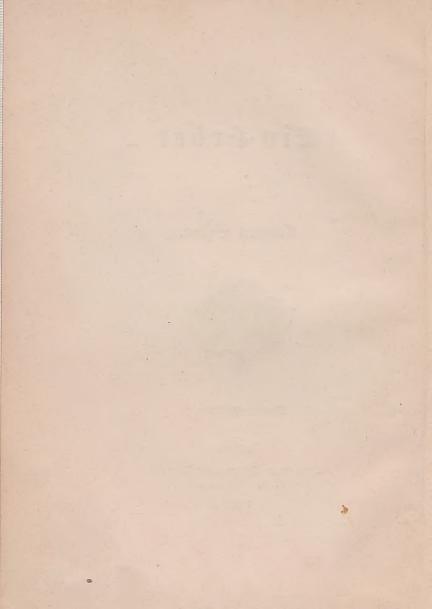



ie saßen zusammen unter der blühenden hede, saben einander mit großen Augen in's Gesicht und nickten eifrig.

"Ja," sagte der Knabe, "die Großmutter weiß es ganz genau; die fagt, meine Mutter ist eine große Sünderin gewesen, und ich muß mein ganzes Leben beten, damit sie nicht in die Hölle kommt, sondern aus dem Fegeseuer in den Himmel."

"Das ist auch sehr schön, Raoul, wenn Du Beistlicher wirst; dann halte ich Dir die Kerze und die Mutter macht mir ein weißes Kleid, und im Dom da wird der Chor singen, prachtvoll."

Des Rindes Augen wurden immer größer. Der Anabe fah nachdenklich vor sich bin.

"Aber dann kann ich Dich nicht heirathen, Editha!"

1\*

"O, das thut nichts, dann werde ich Monne; denn ich will keines Anderen Frau sein."

"Und ich, ich ziehe zu Dir und führe Dir die Haushaltung!" klang über die Hecke die Stimme eines etwas größeren Mädchens.

"Du, Berthalda? Die Großmutter sagt, Du mußt Nonne werden, so gut wie ich Geistlicher."

"Ach, was! Das ewige Singen und Beten, das ist nichts für mich! Ich habe gar keine Stimme und meine Knie wollen sich nicht gern biegen. Ich tauge zur Nonne wie eine Libelle! Ich muß hin- und herschwirren und lustig sein!"

"Aber des Pfarrers Schwester," meinte Editha und nickte wieder, so daß die blonden Locken vorsielen und ihre Wangen beschatteten, "muß ernst und ehrbar sein!"

Raoul sah ihr in's Gesicht. "Du bist sehr hübsch, Editha!" und küßte sie.

Berthalda warf die Lippe auf und pflückte die Weißdornblüthen, an denen sie roch. "Pfui, die stinken!" rief sie, rümpfte die Nase und warf sie über die Hecke.

"O, die armen Blumchen!" fagte Editha, hob fie auf und ftedte fie in ihr Mieder. Berthalda lachte; ihre weißen Zähne blitten aus dem braunen Besicht und die Alugen schienen so schwarz wie Brombeeren, von bläulichem Weiß umgeben. Ihr haar war fraus und schwarz, mährend Raoul goldbraune Augen und ebenfolches haar hatte und eine hellere Baut, als feine Schwester. Mur neben Editha fah er dunkel aus. Deren Augen waren lichtblau, mit langen, goldenen Wimpern und feingezogenen Brauen; ihre Loden waren flachsblond und seidenweich. Das Gesichtchen hatte fo zarte Baut, daß alle Adern blau durchschimmerten, befonders diejenigen in den Schläfen und das sogenannte Todesäderchen zwischen den Brauen: die farbe fluthete bei jedem Worte auf und ab. nur die Lippen behielten immer ihr Corallenroth und ihre feuchte frische. Wenn fie fich öffneten, ging die Oberlippe in reigender Schwingung in die Bobe, zeigte Perlengabnchen und ließ eine Stimme vernehmen wie eine Silberglode, während Berthalda in verschleierten, tiefen Tonen sprach und in Raouls Organ die metallische Singftimme

durchklang, die allsonntäglich den Dom durchbebte und alle Frauen entzückte.

Berthalda hatte junge Gräfer ausgerissen und bis das zarte Grün ab; dann fing sie Ameisen und Maikäfer, riß sie auf und aß gierig das süße Innere.

"Jett weiß ich, warum die Bienen Stacheln haben," fagte Editha.

"Warum?" frug Raoul.

"Weil man sie sonst alle aufessen würde, bevor sie den Konig in die Zellen tragen."

"Pfui, Berthalda," sagte Raoul, "wie kannst Du nur so grausam sein! Du weißt, daß die Großmutter es nicht leiden kann!"

"Ach was! Ich darf machen, was ich will; hat die Großmutter mich je gescholten — und geschlagen? o nein! sie wüßte, das vertrüge ich nicht! Sie hat mich lieb, sehr lieb sogar; denn sie sagt, ich gleiche ihr, wie sie jung war, ich sähe aus wie eine Französin; wo ist sie doch her, die Großmutter?"

"Ja, aus der Provence," sagte Raoul.

sehen, darum hat sie mich auch die Lieder gelehrt, die mein Vater sang; Dich kann sie nicht leiden, Raoul, denn Du gleichst der Mutter."

"Was hat benn Deine Mutter gethan?" frug Ebitha und machte sehr große Augen.

Raouls Haut färbte sich um einen Ton dunkler: "Ich habe nie gefragt," fagte er.

Editha wurde roth, so daß ihr die Augen übergingen.

"Ich weiß es," sagte Berthalda, "aber ich fag's nicht."

"Und Du willst doch keine Nonne werden?" \frag Editha.

"Ich werde, was ich will; wofür giebt es denn ein fegefeuer, wenn man für seine Eltern büßen muß sein ganzes Leben?"

"Du bift gottlos, Berthalda, komm', Editha, wir wollen nach Hause gehen."

Sie gingen Hand in Hand über das spitzige Pflaster der hochgiebeligen kleinen Stadt mit den reich verzierten fensterbrüftungen und Treppengeländern; sie trugen schön gefältelte Halstrausen und lange Rleider, und das schwarze Barett stand Raoul gut im braunen Haar. Der schwermüthige Zug in seinem Gesicht machte oft den Vorübersgehenden den Kopf nach ihm wenden. Sie gingen alle Drei so ruhig und gemessen einher, wie große Leute, weil sie von großen Gedanken bewegt waren:

Raoul sah sich schon als Geistlicher, Editha fühlte sich fast wie eine junge Nonne und Berthalda sah sich in einer Sänste, von eignen Dienern getragen, in einem Gewande von Goldbrocat, reicher Halskette und Ringen an allen Fingern. Sie sprachen auch nichts mehr, so eifrig war ihre Phantasie beschäftigt.

Sie begegneten der Großmutter an der Steintreppe vor ihrem Hause, vom Kirchgange heimkehrend, in schwerem Tuchkleide, goldner Haube,
mit dem Gebetbuch in der Hand, das von Gold
und eingelegten Edelsteinen glitzerte, wie ihre
prachtvolle Halskette. Sie hatte dieselben schwarzen lebhakten Augen wie Berthalda und eine
gebogene Nase. Ihre Jähne waren gesund, wenn
auch etwas gelblich, ihr Gang ausrecht und fest,
ihre Gestalt groß und hager. Alle Leute fürchteten

sich vor ihr, mit Ausnahme von Berthalda, die von ihr über die Gebühr verwöhnt wurde, während Raoul sich selten eines freundlichen Wortes, nie einer Färtlichkeit erfreute.

"Komm' mit herein, Editha," sagte sie, "Du mußt Raoul Lebewohl sagen, er muß fort in's Kloster, zur Schule und wird nun selten mehr nach Hause kommen."

Editha's Augen füllten sich mit Thränen, die sie aber, mit abgewendetem Ropfe, zerdrückte, damit ihres Freundes gestrenge und gefürchtete Groß-mutter sie nicht gewahre.

Raoul war wohl traurig, zu scheiden; doch schwoll ihm das Herz vor Stolz bei dem Gestanken, zu welch' hoher Würde er gelangen sollte. Wie schwerzte es ihn daher, als die Broßmutter ihn in die Schule brachte und in seiner Begenswart sagte:

"Ich bitte, bei diesem Anaben die äuserste Strenge walten zu lassen, da man eine Neigung zu allem Schlechten bei ihm voraussetzen muß — von der Mutter her!" setzte sie leiser hinzu; aber Raoul hatte es doch gehört und konnte lange den

Groll nicht überwinden, den diese Worte in ihm zurückgelassen. Die geistlichen Herren nahmen ihn sofort in die Jucht; sehr bald aber ließ ihre Strenge nach; denn er war einer der besten Schüler und blieb es auch.

Sie legten ihm sogar allerhand Versuchungen in den Weg, um ihn auf die Probe zu stellen; er aber blieb standhaft und erstaunte seine Lehrer durch seine große Festigkeit.

Alls er zum ersten Male in den Ferien heimkam, verkehrten er und Editha ganz steif und verlegen miteinander; das verlor sich aber sehr bald und sie wanderten wieder durch Wald und Feld, wie in der schönen Kinderzeit. Ja, die Ferien hatten bald einen wunderbaren Sauber für sie, und monatelang schon freuten sie sich daraus. Aun kam aber eine längere Trennung, da Raoul sich auf die ersten Weihen vorbereiten sollte. Viele Stunden wandelte er in den Kreuzgängen umher, mit dem Buche in der Hand, während die Sonne über die Mauern herein, nach und nach alle Seiten des Klostergärtchens beschien, so daß der Buchs dustete, und helle Reslegtichter das Gesicht des

jungen Mannes streiften, der in tiefer, friedlicher Andacht sich vorbereitete, ein himmelsdiener zu werden.

Berthalda entwidelte sich unterdessen nicht so harmonisch: ihre übermüthige Laune hatte lange Seit der Großmutter so großen Spaß gemacht, daß sie gar nicht daran dachte sie zu zügeln. War es ihr doch ziemlich gleichgültig, wen ihrer Entelin scharfe Junge verletzte; die Leute verstenten es reichlich. Berthalda war ja doch die Gescheidteste; natürlich mußte sie Reider haben, und es war besser, wenn diese Neider sie fürchteten als wenn sie sie mißhandelt hätten. Sie entwickelte sich auch zu eigenthümlicher Schönheit, an der die Großmutter desso mehr sich freute, je südslicher und warmtöniger diese Schönheit war.

"Wenn meine Enkelin einmal lieben wird, fo wird es mit heißer Gluth fein!" fagte die Alte und schmunzelte.

Editha hatte viel von ihrer Freundin zu leiden, blieb aber immer fanft und geduldig, was hätte sie nicht ertragen von Raouls Schwester! — Sie wurde öfter von ihrer Mutter hingeschickt, als ihr

lieb war, besonders seit eines großen, reichen Kausberrn Sohn, Tassilo genannt, in die Stadt eingeritten war, wie es hieß, um sich bei einem andern Kausberrn umzusehen, in Wahrheit aber, um sich eine schöne, reiche Frau zu holen. Berthalda war ihm als Diejenige bezeichnet, in die er sich zu verlieben habe, was er auch nicht für ein gar so schweres Geschäft hielt, nachdem er ihre schwarzen Augen gesehen. Berthalda sachte über seine blonden Haare, seinen seinen Schnurzbart, seine blauen Augen, sowie über die glatten, knappen Seidenstrümpse und die vielen prächtigen Anzüge, verstedte sich aber doch jedesmal hinter die Zutzenschen, wenn er vorbeiritt, und wurde roth, wenn sie ihm begegnete.

"Mein Töchterchen ist auch nicht häßlich!" bachte Editha's Mutter, kleidete sie sorgkältig, in hellgraue Wolle, mit schwarzer Sammettasche an feinen Ketten, durch die das Kleid herausgezogen war und ein blaues Unterkleid sehen ließ. Das Mieder lag knapp um den zarten Busen, ebensoknapp die Aermel, deren Spitze die hände theilmeise bedeckte und die sich in den Ellenbogen

bauschten. Vom Mieder bis zum schneeweißen hals legte sich ein hemdchen in sehr feine Kalten und schloß unter dem Kinn mit einer zierlichen Krause.

Die Mutter hatte das Alles felbst versertigt und betrachtete wohlgefällig ihr schönes Kind mit der wallenden Lodenfluth, die sie, trotz der Widerrede der Nachbarinnen, nicht in Söpfe gebannt hatte.

Editha hatte feine Ahnung von ihrer Mutter heimlichen Wünschen und trat heiter und unbefangen bei Berthalda ein. Sie wurde aber verlegen, als der vielbesprochene, schöne Tassilo, den man schon in der ganzen Stadt mit der "Teuselsdirn" verlobte, sie ausmerksam betrachtete und sich oft im Lause des Nachmittags an sie wandte. Berthalda begann dann jedesmal, die Lauge ihres Witzes über ihn auszugießen, zog aber dabei oft den Kürzeren; denn er parirte gewandt und so entstanden ganz anmuthige Scherzreden, wie ein leichtes Reitergeplänkel, bei dem nur hie und da ein Stich verwundend tras. Editha hörte einmal, wie er Berthalda frug: "Wer ist denn Eure

liebwerthe ,freundin?" und Berthalda antwortete: "Sie ist ein armes Mädchen; ihre Mutter ift Wittib und weiß fich faum durchzubringen; da laffen wir die kleine oft bei uns effen; fie will jetzt bald Nonne werden." "21rmes Kind!" fagte Tassilo und sah theilnehmend nach ihr bin. Editha fühlte den Blid, obgleich sie ihnen den Rücken drehte; denn fie frand vor Berthalda's Großmutter, ihr das Garn zum Wideln zu halten; das war aber so verwirrt, daß die alte frau mit hochrothem Ropfe daran zauste und weder das Gespräch hörte, noch Editha ansah, die wie mit Blut übergoffen und Thränen in den Augen dastand; sie wagte die Angen nicht zu bewegen, Samit die langen Wimpern die abscheulichen Derräther festhalten fonnten. Sobald es möglich war, nahm sie Abschied und erzählte ihrer Mutter weinend die bosen Worte. "Nicht wahr, Mutter, Ihr laßt mich nicht mehr hin?" Diefer Unficht war aber die Mutter durchaus nicht, sondern meinte, es sei gut für den Menschen, Demüthigungen gebuldig zu ertragen und nichts davon merken zu laffen.

Berthalda frand unterdeffen vor ihrem Spiegel und schlug sich in's Gesicht: "Micht wahr, eine fdwarze Bere bin ich? nicht mahr, meine Sunge ift icharf und ichneidig, wie ein Schwert? und Editha ift icon und weiß und fanft, wie ein Lamm, und so dumm, daß es eine freude ift, das arme Kind! Das arme Kind, das Monne werden will und doch schön geputzt wird, gerade in einer farbe, die ich nicht tragen fann. Ich mit meinem ewigen Roth und die dummen haare - fie rif daran - so schwarz und wild, wie Roßhaar, und sie mit den schönen Loden. Ich hätte auch Loden haben tonnen, gang frause; nein, die Großmutter muß sie zöpfen, damit man recht sieht, wie borftig fie find!" Wieder fuhr der Ramm fnisternd und frachend hindurch.

"Und Editha fagt immer Ja, wenn ich Nein fage; morgen sage ich auch nur immer Ja."

Aber wenn Berthalda Ja sagte, flang es wie Liein und reizte Tassilo zu allerhand Nedereien, auf die sie dann desto schärfer antwortete, als ihrem heiß und zornig aufwallenden Blute das Wißigsein verloren ging und sie dem fühlen Gegner oftmals unterlag. Er sprach viel mit ihr und nur selten mit Editha; wenn er sich aber zu dieser wandte, änderte sich sein Ton und sein Wesen, zu Editha's unbeschreiblichem Unbehagen, die nachher von Berthalda mißhandelt wurde, in der verzehrenden Eisersucht, die sie blind und taub und lieblos machte.

Raoul hatte die niederen Weihen empfangen und follte, während eines Aufenthaltes bei den Seinigen noch einmal sein Herz prüsen, bevor er das bindende Wort sprach, mit welchem er der Welt für immer entsagte. Er sollte im Aloster zum Diakon geweiht werden und nach einem Jahre im Dom, in seiner Vaterstadt die Priesterweihe empfangen.

Editha trat heute erwartungsvoll bei der Freundin ein, ahnte sie doch, daß Raoul gekommen sei und war ihr Herz von heiliger Scheu, bewegt, wenn sie dachte, wie bald ihr Jugendsgespiele ein Gottesmann sein würde. Sie fand Tassilo bei Berthalda und hörte ihn darüber scherzen, wie großen Respect sie von nun an vor ihrem Bruder haben müsse.

Editha stand verletzt von Roth übergossen, als Raoul lächelnd auf sie zukam und ihr die Hand reichte. Sie sahen sich in die Augen und waren Beide still. Raoul wurde sehr blaß, Editha's Hand zitterte in der seinen. Tassilo drehte am Schnurrbart und sah Beide abwechselnd an; er runzelte sogar ein ganz klein wenig die Stirn. Berthalda zeigte ihre glänzende Sahnreihe.

"Aun", sagte sie, "erkennst Du ihn nicht mehr, Ebitha?"

"Jd? o doch!" Editha sah ihn noch immer an. "Oder fürchtest Du Dich vor ihm?"

"Nein, gar nicht — ich beneide ihn!" sagte sie leise und senkte den Kopf.

"Ihr würdet wohl auch gerne Pfarrer?" frug Tassilo, aber er lächelte nicht.

"So etwas Aehnliches," war die Antwort.

"Ich habe Euch ja schon gesagt, rief Verthalda, mit höherer und lauterer Stimme als gewöhnlich: "Sie will Nonne werden und darf nicht, und ich soll Nonne werden und will nicht!" Tassilo lächelte jett:

"Das glaube ich!" sagte er.

"Warum?" frug Berihalda rasch.

"Nun, im Kloster dürftet Ihr es nicht lange aushalten."

"Wer weiß? ich hätte Willen genug mich einzusperren und nie wieder ein Wort zu reden."

"Gott bewahre Dich davor!" sagte Raoul ernst.

"Hast Du den bittern Kern schon jetzt gefunden, Raoul?"

"Nein, sagte er, ich gehöre meinem Beruf so lange ich lebe und werde ihm gehören bis zum Tode — sein Blief ruhte auf Editha — und sollte es mich auch das herzblut kosten, aber Du? Du hast keinen Beruf dazu, Du kannst der Welt nicht entsagen."

"Wer weiß, ob sie Dich nicht so erfaßt, daß Du noch in der letzten Stunde Dich von dem Berufe abwendest, bevor Du Dein Herzblut vergossen."

"Nein, sagte Raoul, nur der Tod könnte mich verhindern, meinen Schwur zu brechen."

Er sah immersort Editha an, die in rührender Schönheit dastand, mit einem madonnenhaften Juge

um die halb geöffneten Lippen, durch die ein leises Beben zog, das sich über Hals und Busen sortsetzte, bis zu den Händen, die gesaltet herabbingen; es war wie ein Frühlingswind im Laube. Tassilo sah es und seine Brust hob sich schneller. Berthalda sah sie an und dann Tassilo und ihre Lippen zogen sich zurück, so daß die Jähne glänzten; aus ihren Augen sprühten Blitze auf Editha.

In diesem Augenblicke trat die Großmutter ein; ihre scharfen Augen überflogen rasch die Gruppe und ruhten drohend auf Editha's Gesicht: "Verzeih', liebes Kind," sagte sie, "daß ich Dich für heute nicht mehr behalten kann, ich muß mit Berthalda einen wichtigen Gang thun."

Editha blidte erschrocken in ihre zornigen Augen und entfernte sich rasch. —-

Die Großmutter konnte die jugendlichen Sufammenkunfte und Spaziergänge aber doch nicht ganz verhindern, sah sie es doch wiederum gern, daß dabei Tassilo sich kaft immer zu Verthalda hielt und eifrig mit ihr sprach. Ueber Raoul hatte sie sich auch beruhigt, da er fest erklärte, er bliebe bei seinem Entschluß und Editha's Gefühle waren ihr insofern lieb, als sie die einzige Rivalin ihrer Enkelin in's Kloster treiben würden und auf ewig von Tassilo entfernen.

Der Tag des Abschieds war gekommen, die Großmutter und Verthalda sollten in wenig Wochen folgen, um Raoul's Weihe beizuwohnen; er sagte ihnen ruhig Lebewohl. Dann ging er zu Sitha.

"Kind," sagte er, "Du warst das einzig Helle und Schöne in meinem Leben, das Einzige, das mich an die Welt fesseln könnte, wenn ich mich fesseln lassen dürfte; aber mein heiliger Beruf ist größer als Alles. Bleibe Du rein und gut, damit ich immer an Dich denken darf, wie an eine heilige! Du warst mein einziger Freund, Editha!"

Sie war so bewegt, daß sie nur immer seine Hand drücken konnte, die sie zwischen den beiden ihrigen hielt. "Ich freue mich für Dich!" sagte sie endlich im Flüsserton, "und ich will für Dich beten, alle Tage, auch dann, wenn ich Nonne werde! Denn ich liebe Dich als wärest Du mein eigener Bruder!"

Er ging rasch binaus und sie folgte ihm auf die Treppe; fie mußte fich an das Geländer lehnen, aber fie lächelte ihm gu. Er ging einige Schritte und sah sich nach ihr um; da stand sie noch und that, als muffe sie die Augen vor der Helle schützen, aber es geschah, um die aufquellenden Thränen vor dem freunde zu verbergen. Sie lächelte noch immer und ihre blonden Locken gitterten leise, als bewegte sie jeder ihrer Althemzüge. Raoul schritt die Gasse hinab; nun hatte ein vorspringendes haus ihn verborgen; er aber freuzte hinüber und sah sich wieder um. Da stand sie noth, unbeweglich, so schlank, im dunkeln Mieder, die Band über die Augen. Raoul hätte fast die Urme nach ihr ausgestreckt; er befann sich aber, prefite die fauft auf die Lippen und eilte fort.

Editha wendete sich langsam und ging, als berührte sie den Boden nicht, in's Jimmer zurück. Ihre Mutter saß in einem hochlehnigen Stuhle auf dem Tritt am Fenster und spann; sie hatte hinausgesehen, jetzt aber hob sie nicht den Kopf von dem seinen Kaden, der ihr durch die Finger lief. Editha ging an's andere Fenster; da stand

ein mächtiger Stidrahmen, mit einem Rirdengewande, das sie für Raoul machte. Sie begann zu arbeiten; die Nadel entalitt aber fortwährend ihren ,fingern und die Bande waren feucht. Sie nahm das Tuch aus der Seitentasche und begann die Bande zu reiben. Eine, zweimal drückte fie das Tuch verstohlen vor die Augen und sah dann änastlich, ob es nicht bemerkt worden. Die Mutter aber spann. Bald flog auch Editha's Nadel hin und ber und die beiden "frauen arbeiteten schweigend mehrere Stunden. Die Mutter war eine kluge frau und gönnte ihrer Tochter eine kleine frift, in der sie nicht von der Arbeit fortzubringen war. Tassilo ließ sich auch nicht seben, in dem richtigen Gefühl, daß er nicht zu früh sich zeigen dürfe, und Berthalda triumphirte im Besitze des Geliebten, war auch wenig erbaut von der Aussicht, sich für mehrere Tage zu entfernen. Sie hätte am liebsten die Großmutter allein zur Weihe geben lassen, saate sich aber. daß sie dann unmöglich Tassilo allein empfangen fonne, da er sich immer noch nicht erklärte.

Sie war einmal bei Editha, fniff fie in

die Wange, fand sie blaß und lief eilends wieder fort.

Raoul fniete in feiner Telle und fchrie gum himmel um Kraft, den Satan zu befämpfen. Er war doch so start gewesen, so lange er Editha gesehen; wo war sein heldenmuth geblieben? Nächte lang stand er mit bloßen "füßen auf den Steinen; faftete; machte fich eine Beißel aus Lederriemen und zerschnitt Samit seinen Rörper. Er fniete stundenlang und glaubte gu beten: wenn er fich aber befann, fo ichwebten blonde Loden und ein rosiges Besichtden zwischen ihm und dem Crucifix, das er unverwandt angestarrt. Die Jungfrau Maria sah für ihn aus wie Editha, die seligen Engel hatten Editha's Lippen, die heiligen Märtyrerinnen Editha's Augen. Dann fant er entfräftet auf fein bartes Lager und blieb stundenlang wie betäubt liegen, um wieder aufzufahren und sich von Neuem zu miß= handeln. Plötzlich erschien ihm fein Beruf entfetglich, eine Graufamkeit, ein Verhängniß, eine Unnatur, und dann verdammte er sich wieder wegen folch' fündhaften Denkens.

"Ift das der fluch von meiner Mutter Schuld?" frug er sich, "daß ich dem fleisch erliegen muß. Bin ich unwerth des boben Berufs, der meiner barrt?" Bald fieberte er fo, daß er zu verbrennen meinte, bald flapperten ihm die Sahne vor Ralte. "Reiner unfrer jungen Leute nimmt es ernfter!" fagten die geiftlichen Berren. Sie erlaubten ibm, so viele Stunden er wollte, in der Kirche gu bleiben; ihre Gefänge ichienen ihn zu entzücken und zu beruhigen; aber immer schwebte Editha's Silberftimme über den Gefängen der Monche. Endlich ward er herr über fich; er fühlte wieder die ganze glübende Liebe zu seinem Beruf, der als Gottesbegnadigung seiner harrte. Ihm war es, als sei er gestorben und begraben worden und schwebe nun als abgeschiedener Geist hoch über ber Erde und ihrer Qual. Sein Beficht war gang durchsichtig und leuchtete in böchster Derflärung; ihm erschienen auch seine Rämpfe nicht mehr als schwere Sünde, sondern als das größte Opfer, das er Bott gebracht, das Einzige, das er bringen konnte, da es das Einzige war, was sein Berg befeffen. Er feierte felige Stunden in feiner

Selle; alle die furchtbaren Leiden schienen ihn wie heilige Gebete zu umschweben, er war nicht mehr Raoul, er war der Diener Gottes, dem er in ewiger Reinheit und Heiligkeit gehören wollte.

Berthalda hatte von Stitha Abschied genommen und ihr den Tag und die Stunde angegeben, in welcher Raouls Weihe stattfinden würde.

"Wie glüdselig wird er sein!" antwortete Editha und begegnete mit fanftem Lächeln den fragenden Augen ihrer Freundin.

"Thut Dir's nicht leid!" frug Berthalda.

"Mir? dann hätte ich ihn ja garnicht lieb, wenn es mir leid thäte!"

Berthalda erzählte Taffilo diese Worte und setzte hinzu:

"So verstehe ich die Liebe nicht."

"Nicht?" sagte Tassilo; "es ist eben eine andere Urt von Liebe."

"Als welche?"

"Alls die meisten."

"So blonde Leute sind überhaupt kalt."

"So, meint Jhr?"

"Ja, ich meine," sagte Berthalda bestimmt und sah ihm gerade in's Gesicht.

"Vielleicht sind die schwarzen zu heiß?"

"Wahrscheinlich ist Jeuer dem Eife zu beiß," fagte sie und ging hinaus. —

Es war der Augenblick der Weihe, das wußte Editha; sie knieke im Dom und ehe sie sich's versfah, siel eine Thräne auf ihr Gebetbuch, dann noch eine und noch eine, und dann war es eine Thränensluth, die ihr aus den Augen strömte. Und je mehr die Orgel klang und je schöner die Gesänge waren, um so mehr mußte sie weinen. Alls sie merkte, daß die Messe zu Ende war und daß sie allein zurückgeblieben, erhob sie sich und sah nach dem Altar, an dem die Lichter gelöscht waren; da hörte sie eine Bewegung ganz in ihrer Nähe und wie sie sich umsah, stand Tassilo, mit verschränkten Armen, an eine Säule gelehnt und sah sie an.

"O, es ist kein Kummer!" fagte sie halblaut und streckte die Hände gegen ihn aus, indem sie erröthend lächelte. "Ich bin so glücklich für ihn! Jeht ist er ein heiliger Mensch und kann nur Butes thun fein lebenlang! Er ist gewiß so selig und froh, wie er noch nie gewesen ist! Ich habe nur vor Freude geweint."

"Ganz gewiß!" sagte Tassilo; "ich habe diese Thränen auch für heilige Freudenthränen gehalten, für nichts anderes, glaubt mir, Editha!"

"Er war immer gut und fromm und hatte feine fehler und Schwächen wie andere Menschen. Ich habe ihn nie etwas Unrechtes thun sehen und wenn er da war, dann war es, als verklärte sich Alles um ihn her. Die hat er mich geneckt, wie die bösen Büben, und hat mich immer gegen Alle vertheidigt; o, Ihr glaubt nicht, wie gut er ist!"

Tassilo seufzte: "Wer doch sonst noch so gut sein könnte — in Euren Augen!" setzte er leiser hinzu.

Editha's Mutter kam, sie zu suchen, da sie sie vergebens erwartet, und Tassilo ging mit ihnen nach hause. Einige Seit war verstrichen, bevor Editha den Muth hatte, anzufragen, ob Verthalda zurückgekehrt sei. Endlich entschloß sie sich dennoch und als sie im hause eintrat, hörte sie rasche

Schritte hinter sich und gleich darauf war Taffilo auch da.

"Wie Du blaß bist, Editha!" rief Berthalda. "Schade, daß Du nicht mit uns warst; es hätte Dir gewiß große freude gemacht, die heilige Handlung zu sehen; mir war es ganz schauerlich!"

"Schauerlich?" frug Ebitha und fah die Freundin aus großen, traurigen Augen an.

"Wenn Du ihn nur gesehen hättest! Er war so bleich, so bleich wie der heilige Sebastian im Dom, wie er am Pfahl steht. Er muß sich schreck-lich kaben! Die heiligen Väter sagten auch, er würde viel eher die Priesterweihe bekommen, weil er von Ansang an so besonders brav ge-wesen ist."

Editha sah Tassilo an: "Aber er sah doch freudig aus?" frug sie mit fliegendem Athem.

"O ja, gerade so freudig, wie der heilige Stephanus, wie sie ihn steinigen, der fieht da auch den himmel offen und die Engel darin, wie sie hie harfe spielen."

"Und Blumen waren am Altar?"
"Ja, ich glaube; aber Raoul war ganz weiß

angezogen, als hätte er ein Todtenhemd an; das war mit einem Strick umgürtet, und auf dem Kopf hatte er ein weißes Tuch, so siehst Du; in der rechten Hand hielt er eine Kelle."

"Eine Relle?" frug Taffilo.

0

"Ja, das soll die Arbeit bedeuten, und in der Linken eine Kerze. Und die Kerze beleuchtete sein Gesicht; es war grade, als ob das Licht durch sein verklärtes, körperloses Gesicht schiene, so durchessichtig war es."

Editha seufzte, wie ein kurzes Schluchzen.

"Jun aber," fuhr Berthalda fort, "fing der Bischof zu reden an und sagte ihm, er solle sich ernsthaft prüfen, ob er die Kraft habe, die schwere Last auf sich zu nehmen; noch sei er frei, zu wählen; aber von dieser Stunde an sei er für die Welt gestorben, für die Seinigen, für sich selber; er gehöre nur Gott allein; wenn er die Kraft fühle, solle er einen Schrift vorwärts thun." Berthalda hielt inne und sah Editha lauernd an.

"Und?" fagte Editha.

"Und da hob er die Augen zum himmel und

that einen Schritt vorwärts; dann siel er mit dem Gesicht auf die Erde, wie todt, und blieb so liegen. Und der Bischof und alle Geistlichen und die Gemeinde knieten, und ich sage Dir, es war so still in der Kirche, daß die Leute mich weinen hörten!"

"Und dann?" frug Editha, indem ihr langfam die Thränen über die Wangen rannen.

"Dann machte der Bischof das Kreuz über ihm und sagte der Gemeinde, für ihn zu beten, der sich opferte für Gottes Ehre. Dann erhob Raoul sich langsam und durste den Kelch berühren und zuleht kniete er wieder vor dem Bischof, der eine Hand auf seinen Kopf legte und ihm sagte, er solle durch den heiligen Geist dem Teusel widerstehen und seinen Versuchungen. Es war sehr schön, Editha, das kannst Du glauben, und hernach war er beinahe fremd mit uns, als gehörte er nicht mehr zu uns. Was weinst Du denn so, Editha?"

"Ich? ich weine ja garnicht."

"Was ist denn das?" sagte Berthalda und zeigte die Tropfen auf ihrem Kleide.

"Es ist Thau!" sagte Tassilo ernst und that

als bemerke er den boffen Blid nicht, den ihm Berthalda zuwarf.

Raoul war in der Stadt, das wußte Editha; er wohnte bei einem alten Geiftlichen und that eifrig Dienst, bis zur Stunde, da er die Priefterweihe empfangen follte. Er vermied es ängstlich, Editha zu begegnen, und geschah es einmal, so grüßte er flüchtig und ging vorüber. Das machte ibr unfägliche Schmerzen; fie hatte doch nicht ge-Sacht, daß er ihr fo gang fremd werden muffe, Soch wartete sie Tag für Tag Sarauf, ihn zu sehen und weinte jeden Albend heiße Thränen in ihr kleines, weißes Kiffen. Die Welt ichien ihr auf einmal so leer und falt, als ware das Leben darin erloschen, und sie begann von Neuem ihre Mutter zu bestürmen, sie in's Kloster geben zu laffen. Die Mutter aber saate ihr, sie sei eine lieblose Tochter; ob sie glaube, gottgefällig zu sein, indem sie ihre arme Mutter gang allein laffe?

Sie wurde immer weniger solchen Wünschen zugänglich, je mehr sie sah, daß Tassilo sich immer mehr zu Editha hingezogen fühlte. Er begann viel öfter zu kommen und sehte sich dann meistens

zur Mutter, mit der er eifrig sprach, ihre Rate streichelnd.

Es fehlten noch wenig Tage bis zu Raoul's Weihe, da rief die Mutter Soitha zu sich heran:

"Rind," sagte sie, "Du fannst mich fehr, sehr glüdlich machen und Dich auch, hoffe ich."

"Ja, Mutter?" Die Angenlider waren schwer und müde, die sich dabei erhoben.

"Wenn Du eine brave, geliebte und reiche Ehefrau würdest, so wären wir aus aller Noth und ich könnte ein heiteres Alter erleben und Enkel auf meinem Schoose wiegen."

Editha siel neben ihr auf die Anie und ließ den Kopf in die Hände sinken. "O, Mutter! Mutter! kann ich Dir denn kein anderes Opfer bringen? O, bitte, erspare mir dieses!"

"Aber Du bekommst einen vortrefflichen Mann, der Dich sehr lieb hat."

"Aber ich habe Keinen lieb! Ich bin gar nicht für die Che geschaffen! O, Mutter, wie kann ich Einen glücklich machen?"

"Das laß seine Sorge sein; er denkt, daß es Blud genug ift, Dich zu besitzen."

"Alber ich fürchte mich!"

"Das vergeht, wenn man sich eingewöhnt."
"Ach, habe doch Mitleid mit mir, Mutter!"

"Habe Du Mitleid mit mir, Editha!"

Das junge Mädchen rang die Hände und sprach unter Thränen:

"Mein ganzes Leben habe ich mich nach des Klosters Frieden gesehnt, und in der letzten Seit so febr, fo sehr!"

"Die Mädden wissen nicht, was gut für sie ist."

"Ach! wenn Du mein ganzes sündhaftes Herz kenntest!"

"Dann wurde ich sagen, daß Du nicht werth bift, eine himmelsbraut zu sein."

Editha schluchzte.

"Ich war Dir doch immer eine gehorsame Tochter; nur dies eine Mal verlange keinen Gehorsam von mir!"

"Gerade diesmal fordere ich ihn."

"Ich kann nicht! — ich kann nicht!"

"Sei nicht thöricht, Editha; ich verlange nur,

mir zu erlauben, für Dein Glück zu forgen, und Du wehrst Dich, als wäre es Dein Tod!"

"Es wird mein Tod fein, Mutter!"

"Schweig' jetzt, Du weißt nicht, was Du redest. Vergiß nicht, daß Du eine lieblose, pflichtvergessene Tochter bist, wenn Du den Mann nicht
nimmst, den ich für Dich gewählt und daß Du
mich einem elenden, einsamen, trostlosen Alter
preisgiebst! Geh' jetzt!"

Editha wollte noch etwas sagen; die Mutter aber hob verwehrend die Hand und wies sie hinaus. —

Der Dom war gedrängt voll von Menschen, die Sonne siel durch die bunten Scheiben und die weichen Orgelklänge verloren sich in der dämmernden Höhe. Wie seierlich klang des Bischofs Stimme, als er frug, ob Raoul würdig sei, die Weihe zu empfangen. Wie schön sah es aus, als der alte Mann ihm die Hände auf den Kopf legte und ein breiter Sonnenstrahl ihn und Raoul beleuchtete! Aun ward er angekleidet, nun wurden seine Finger mit heiligem Del geweiht, auf daß

Alles, was er berühre, geheiligt sei. Und nun durfte er die Messe feiern. Als er sich wandte, den Kelch zu heben, sah er in der ganzen großen Menge nur Editha, deren Augen an ihm hingen. In dem Moment, da ihre Blicke sich begegneten, wankte das junge Mädchen und siel ohnmächtig auf die Steine. Raoul's Stirn versinsterte sich und das Gesicht, das er dem Altare wieder zufehrte, war so von Schmerz zerrissen, wie eines Märtyrers Antlit. Tassilo hatte geholsen, die Bewustlose auszuheben, war aber nicht gesolgt, als man sie aus der Kirche trug; denn Verthalda's Augen ruhten auf ihm.

Tassilo hatte seinem Vater geschrieben, er fühle keine besondere Neigung für Berthalda, habe aber ein Mädchen gesunden, das ihm weit mehr zusage, das aber arm sei. Er erhielt die Antwort, die Liebe könne in der Ehe kommen; es sei durchaus wünschenswerth, die reiche Erbin zu heisrathen und man habe sich bereits sehr gewundert, noch keine Nachricht erhalten zu haben. Tassilo seufzte. Er gedachte des Betragens von Berthalda bei jeder Gelegenheit, und in letzter Zeit war sie

so launenhaft, daß es Niemand mit ihr aushalten konnte. Die Großmutter wurde sogar ungeduldig gegen sie und bekam dann so ungezogene Antworten, daß sie still wurde, um ihre Würde zu retten.

"Du bist unklug, liebes Kind," sagte sie, "so gewinnt man keines Mannes Herz; hüte Deine Junge; ich erkenne in Dir Regungen von Deiner Mutter her, die mir oft ähnlich antwortete, wenn mein Rath sie vom Abgrund zurüchalten wollte, in den sie sich und meinen Sohn hinabstürzte."

"Die scharfe Zunge, die habe ich eher von Dir, Großmutter."

"Mit dem Unterschiede, daß Du nie gelernt haft, sie zu zügeln."

"Das hat mich Miemand gelehrt."

"Weil Du überhaupt unbezähmbar bist."

"Ich wäre wohl zu zähmen gewesen, wenn Du nicht immer mich lieb und gut und reizend gefunden hättest, bis ich so geworden bin, wie ich bin, bis ich die Leute abstieß und erschreckte, bis ich so unglücklich geworden bin, wie nie ein anderer Mensch vor mir!"

"Schweig'!" fchrie die Großmutter.

"Tein, ich schweige nicht; ich will reden. Wenn ich ungezogen war, hast Du gesagt: Sie ist reizend, wenn mich kein andrer Mensch ertragen konnte. Du hast mich immer gereizt, noch mehr zu sagen, Du hast mich gesehrt, die Leute auszulachen, Du hast mich gefüßt, wenn ich die Ruthe verdiente und hast Raoul gestraft, wenn ich schuldig war. Und jetzt ist das Gute in mir getödtet und ich kenne nur meine eigene, heiße Leidenschaft, die ich nicht bezwingen kann, und wenn mein Leben und mein Glück auf dem Spiele stände. Du hättest mich schlagen sollen, Großmutter!"

"Das kann noch heut geschehen!" sagte die alte Frau mit sprühendem Blick und bebenden Lippen, holte weit aus, und gab ihrer Enkelin eine Ohrseige, so daß diese Junken vor den Augen sah und die vier Finger als weiße Striemen auf der Wange standen. Berthalda stand einen Augenblick wie versteinert; dann stürzte sie aus dem Jimmer, schlug die Thüre zu, verschloß sich in ihre Kammer, schlug den Kopf an die Wand, stach sich mit einer Scheere tiese Wunden in den

Arm und bachte baran, fich zu tobten. Da fiel ihr aber ein, daß dann Tassilo sicher Editha beirathen werde, und das durfte nicht geschehen! Er fam noch an demfelben Nachmittage, war aber febr still und sah traurig aus. Berthalda gab fich undenfliche Muhe, liebenswürdig und beiter gu sein und ihn zu Scherzreden zu bewegen ober zu Erzählungen; sie wollte nur ein Lächeln von ihm sehen, aber umsonst; er lächelte nicht, gab furze, zerstreute Antworten und ihre Liebenswürdigkeit schien ihm zur Last zu sein. Raoul kam an dem Tage auch, zum erften Mal feit langer Seit. Auch er war ernft und fah fehr leidend aus; er fagte, er hatte fich etwas überangestrengt. Er faß mude im Seffel und feine Bande lagen durchsichtig auf den Armlehnen. Es war eine unbehagliche Schwüle im Simmer, die nicht vermindert wurde, als die Großmutter eintrat und Berthalda in kaltem Tone einige Befehle gab. Berthalda gehorchte ohne Widerrede, so daß Tassilo sie gang verwundert anfah. Raoul war febr beliebt in der Stadt; er war so mitleidig und verstand so gut, Leidende zu tröften. Die Schwermuth feines Wefens machte

ihn immer anziehender. Doch hielt er sich nirgends lange auf und ging seines Weges, sobald er nicht dringend nöthig war. Jur Großmutter ging er so selten wie möglich, aus Furcht Editha dort zu begegnen. Sie aber kam nur hin, wenn sie dazu gezwungen wurde, da Berthalda und ihre Großmutter gleich unfreundlich gegen sie waren. Heute aber trat sie dort ein und erröthete tief, als sie sah, wer hier versammelt war. Fast wäre sie an der Schwelle umgekehrt, die Großmutter aber war froh, einen Blitzableiter zu erblicken, und rief sie zu sich heran. "Berthalda und ich waren heute nicht ganz derselben Meinung", sagte sie etwas spitz, "und Du sollst unser Schiedsrichter sein, liebes Kind."

Berthalda's Wangen färbten sich dunkel, während Editha erbleichte, Tassilo horchte gespannt, Raoul athmete schnell und schloß die Lippen sester.

"Berthalda wirft mir vor, ich habe sie zu sehr verwöhnt und sie dadurch zum Leben untüchtig gemacht; ich aber war stets der Meinung, daß Liebe einem jungen Wesen so nöthig sei, wie Sonnenschein der Blume; freilich erlernt man das Ge-

"Das Gehorchen ist immer schwer", fagte Editha.

"Besonders, wenn unsere Eltern sich nicht um unsere Gefühle bekümmern", sagte Tassilo mit einem leisen Beben in der Stimme.

"Berthalda behauptete, ich hätte nach ihren Gefühlen nicht fragen follen."

"Das beweist", sagte Tassilo, daß Ihr noch nie einen Swang erfahren, und nicht wißt, wie gut Ihr es gehabt!"

"Meistens merken wir zu spät", sagte Raoul, wie gut es die Eltern mit uns gemeint."

"Aber wir muffen doch nachher das Leben leben, das wir uns gebaut!" rief Taffilo.

"Das heißt", sagte Raoul, "wir gehorchen unser Leben lang irgend einer Macht, ohne zu wissen, wohin sie uns führt, und wohl dem, der es versteht, sich ohne Weiteres zu fügen." Raoul war aufgestanden, grüßte und ging.

Wenige Tage nachher stieg Tassilo die Steintreppen wieder hinauf, mit klopfendem Herzen und forgenvoller Stirn; er wollte seinem Vater das schwere Opfer bringen und um Berthalda's Band anhalten. Aber an der Thure, die angelehnt war, blieb er, wie gebannt, stehen; er hörte ihre Stimme laut und heftig: "Du, Du allein haft ihn von mir abwendig gemacht, denn mir war er bestimmt von seinen und meinen Eltern; aber mit Deiner sanften Stimme mußt Du dazwischen tommen. Du mußt vor ihm weinen, um ihn zu rühren. Du mußt ohnmächtig werden, um ihn gu erschrecken und eifersüchtig zu machen, wenn die Leute sagen. Du seiest in Raoul verliebt! schamlose Dirne! Wer weiß, was Du ihm für Liebestränkten gegeben, damit er die schwarze Bere vergißt und sich in Dein Puppengesicht vergafft! Wie vielen jungen Leuten mußt Du denn noch den Ropf verdrehen, sag's gleich, daß ich sie marne!"

"Alber," schluchzte Editha, "Du weißt doch selbst, daß ich Nonne werden will!"

"Ich weiß, daß Du eine Lügnerin bist, mit Deinen frommen Mienen; ich weiß, daß Du so scheinheilig thust, damit ich ihm desto wilder vor-

komme, ich weiß, daß Du sein Herz bestrickt haft und daß er mir nun nie, nie, nie mehr gehören wird!"

"Aber ich spreche ja fast nie mit ihm!"

"Gerade, daß Du so kalt bist, reizt ihn mehr; o ich sehe scharf; denn ich liebe; Du aber wirst nie lieben, Du kannst gar nicht lieben, Du weißt nicht, was Leiden heißt, Du verwöhntes Ding. Siehst Du, ich möchte mich unter seine Jüße legen, und Du würdest nicht die Hand für ihn rühren! Ich ließe mich in Stücke schneiden, und Du ließest ihn für Dich sterben, ohne den kopf zu wenden. Begreisst Du, Editha, ich bin gewöhnt, zu erreichen, was ich will und, glaube mir, ich werde Dich eher zertreten, als Dir weichen!"

Tassilo ließ die Thürklinke los, die er bis dahin in der Hand gehalten, und flog die Treppe hinab. In höchster Aufregung trat er bei Editha's Mutter ein: "Ihr dürft Euer Kind nicht mehr zu Verthalda schicken; sie wird dort mishandelt und gekränkt und ich will es nicht haben, daß ihr reines Herz verdächtigt wird, ich sage Euch, ich leide es nicht!"

Die frau lächelte fein und budte fich nach ihrer Spule, als hätte der faden sich verwirrt.

Berthalda hatte den Schritt auf der Treppe gehört und rasch hinaus gesehen. Sie wurde todtenbleich.

"Er war da und hat Alles gehört, und ich bin verloren!" flüsterte sie heiser. Im nächsten Moment faßten ihre Hände Editha's Schultern und schüttelten sie so, daß dieser fast die Sinne vergingen.

"Adh! laß mich los!" rief sie. "willst Du mir denn nicht glauben, daß ich Dich gern mit ihm verlobt sähe?"

"Versprich mir, Nein zu sagen, wenn er um Dich anhält."

"Wenn ich nur dürfte?"

"Thu's, dann glaube ich Dir!"

"Ich kann nicht! ich darf nicht!"

"Beuchlerin!"

"Ich wünschte, ich wäre es! Ich wünschte, ich hätte ihn lieb und könnte ihm für Dich entfagen!"

"Dann weißt Du nicht, was Liebe ift! Du

feiges Gesicht mit den gleißenden Augen! ich fonnte Dich erwürgen, fo haffe ich Dich!"

Editha zitterte am ganzen Leibe; denn der Blick, der die Worte begleitete, war so wild, als läge Nichts mehr zwischen der Drohung und der Ausführung. Da trat die Grosmutter ein, betrachtete erstaunt die beiden Mädchen und sagte: "Ich dachte, Tassilo sei hier? ich habe ihn doch kommen sehen?"

"Du irrst, Großmutter, er war nicht hier, er will eben um Editha anhalten und Editha geht jeht nach hause zu ihrem Bräutigam; adieu, kleine Editha! viel Glück und heil auf Deinen Weg." Sie warf ihre Arme um die freundin, als wollte sie sie erdrosseln, küßte sie, als wollte sie sie beißen und schob sie zur Thür hinaus; dann rannte sie in ihr Jimmer, warf sich auf ihr Bett, bis in's Kissen, rauste ihr haar und schrie vor Schmerz, dann lachte sie und drohte mit der faust und sprach leise wahnsinnige Worte, dann schrie sie wieder. Endlich sprang sie auf, ordnete ihr haar und ihre Kleider, ging zur Großmutter und unterhielt diese mit einem Sprühseuer von Witz und Bosheit.

Editha war langsam die Treppen hinabgestiegen, sie mußte sich mehrmals wider das haus lehnen, so schwach fühlte sie sich; dann nahm sie den weitesten Umweg, um nach hause zu gehen. "Raoul! Raoul!" seufzte sie unhörbar. Es war ein kurzer Regenschauer gefallen, die Luft war schwül und bräunlich und zwischen den Pflastersteinen standen kleine Seen; sie mußte ihr kleid in die hand nehmen und vorsichtig treten, mitten in der Gasse, da alle Erker und Giebel tropsten. Die Vorübergehenden sahen dem schönen Mädchen wohlsgefällig nach.

Ein altes Weib trat unter ihre Thur! "Gruß Gott! Jungferchen! Glud und Heil auf Euern Weal"

"Ach Barbara! ich wollte, ich wäre an Eurer Stelle!"

"Gott bewahre, Jüngferchen! was ist Euch benn fo Schweres begegnet?"

"Ich wünschte, ich wäre gar nicht auf der Welt!"

"Das wär' doch schade um Eure schönen Augen!"

"Könnt Ihr mir nicht einen Zauber geben, daß ich häßlich werde und Miemandem mehr gesfalle?"

"Nein, Jüngferden! folden Sauber hat noch Keiner von mir verlangt! Aber hütet Euch, Kind, Euch droht Gefahr!"

"Mir?" sagte Editha.

"Ja, von einem Priester; nehmt Nichts aus Priesters Hand, Kind!"

Editha lächelte: "Da fürchte ich mich nicht!" grüßte die Alte, die ihr noch lange kopfschüttelnd nachsah, und ging immer langsamer nach Hause, bis einige große Regentropfen sie zwangen, einzutreten. Sie kand Tassilo in eifrigem Gespräch mit ihrer Mutter, die eben ausstand und das Jimmer verließ, nicht ohne ihr noch einen strengen Blick zugeworfen und drohend den Finger erhoben zu haben.

Ebitha näherte sich ihrem Stidrahmen, aber Taffilo kam ihr zuvor und legte die Hand barauf.

"Ich habe mit Euch zu reden", sagte er. Editha wurde sehr bleich und lehnte sich wider das dunkle, wurmstichige Holz der Fensterbrüftung. In

dem Augenblick rollte der Donner, und der Regen begann stromweise in die enge Gasse hinabzurauschen. Es wurde so dunkel im Jimmer, daß man die Umrisse des Kachelosens kaum noch unterscheiden konnte. Die beiden jungen Gestalten waren eigenartig beleuchtet durch das Dämmerlicht, das durch die bleigesaßten runden Scheibchen siel. Ihre Herzen klopsten laut, in dem kurzen Schweigen, das von einem Blitz und näherkommenden Donner unterbrochen wurde.

"Ich fürchte, wankelmüthig vor Euch zu erscheinen", begann Tassilo, "wenn ich Euch von meiner langen, tiesen Liebe zu Euch spreche, nachsem ich Euch bisher als der bestimmte Bräutigam einer Anderen bekannt war. Ich habe genug geswogen, und was ich heute gegen meinen Willen gehört, hat den Ausschlag gegeben und dem schweren Kampf ein Ende gemacht. Ich wollte dem Wunschmeiner Eltern willsahren, ich wollte mein Herz zertreten; aber dies Opfer verlangen sie nicht von mir; einen Mund, der solche Worte spricht, kann ich nicht küssen — wieder erhellte ein Blitz den Raum und der Donner frachte — und

mein Herz gehört Euch, und Euch allein, seit ich Euch erblickt."

"Aber Berthalda ift viel schöner als ich und viel gescheidter und viel" — sie wollte sagen "besser", konnte aber nicht. —

Editha sprach so leise, daß Tassilo sich vorbeugen mußte, um sie zu verstehen, bei dem Geräusch des fallenden Regens.

"Ihr thut Ihr großes Unrecht und mir auch! Ihr habt nur ihre Heftigkeit gesehen und wißt nicht, wie sie leidet."

"Ich habe andere Ceute so leiden sehen, daß ich vor ihnen hätte auf die Anie fallen mögen und sie anbeten, wie einen Engel." Editha hob abwehrend ihre Hand.

"O, ich will mich nicht eindrängen in Eures Herzens Heiligthum, das Ihr so strenge und keusch gehütet; aber erlaubt mir nur, meine Hände unter Eure Schritte zu breiten und Euch zu lehren, glücklich zu sein! ich verlange Nichts, gar Nichts, als Euch lieben zu dürfen!"

"Aber dort" — Editha hob die zitternde Hand — "dort wird Euch ein Strom von Liebe zu Theil, die ich nicht geben kann! Ihr verachtet ein ftarkes Berg, um Euch an ein schwaches zu hängen!"

"Wie stark dies schwache Herz ist, das habe ich erprobt und wenn ich Euch bitte, nicht des Himmels Braut zu werden, sondern die Meine, so sollt Ihr es als ein gottgefälliges Opfer ansehen, als weiter Nichts."

"Wenn ich nur glücklich machen könnte!" "Das laßt meine Sorge sein."

"Ich verrathe meine freundin!"

"Sie hat sich selbst verrathen! Mir graust vor ihrer Liebe, die dem Hasse gleicht, wie die Gluth der Flamme. Nein, ich bitte um so viel, als Ihr geben könnt, nicht mehr — so bin ich reich!"

Editha hob die gesenkten Augenlider und sah ihn an, wie eine Nonne einen Kranken ansieht.

"Ich danke Euch für Eure große Liebe," fagte sie. "Und wenn ich Ihrer nicht so unwerth wäre" —

"So wäret Ihr mein!" rief er. O, seid mein, berrliches Mädchen, Ihr follt es nicht bereuen!"

Sie senkte die Augen, hob langsam ihre Hand und reichte sie ihm. Er aber erfaßte die beiden

ihrigen, drückte sie an seine Brust, an seine Lippen; Beide gewahrten den Blitz nicht, der die eintretende Mutter erschreckte, sondern Tassilo führte ihr Editha entgegen, die ihr bebendes Kind vor Freude weinend in die Arme schloß, während ein tosender Donner das Haus erschütterte. Plötzlich ließ aber der Regen nach, die Sonne brach hell durch die Tropfen am Fenster, in tausend farben spielend, herein und glitt über Editha's Haar, wie ein Heiligenschein.

"Coitha Braut!" Diese Kunde durchlief die verwunderte Stadt, die gewöhnt war, Berthalda mit Tassilo zu verloben, und erreichte auch den jungen Geistlichen, der eben von einem Begräbnisse heimkam.

Er schloß sich in sein Stübchen ein und wanselte die ganze Nacht auf und ab. Wohl sagte er sich, es sei recht und natürlich so und Editha gehöre nun einmal der Welt und brauche ihre Schönheit nicht hinter Klostermauern zu bergen. Auf ihrem Haupte laste keine Schuld von den Eltern, die zu fühnen sei. Alle diese große Vernunft klang aber wie ein fernes Rettungssignal,

ein Orfan; man konnte längst gescheitert sein, bevor man den hafen erreicht. Ach! und läge man nur im Meeresgrund! aber die fürchterliche Qual, fort und fort leben zu follen, an der freudentafel des Lebens hungernd und durstend vorüber zu muffen! Allen Menschen Troft und Stütze zu fein, und felbst so unfäglich elend. Was follte er Indern fagen, da er so einsam, so namenlos litt, bis zum Wahnsinn litt. Er fah sich im Beifte wahnsinnig, gefangen, gefesselt, mißhandelt, wie ein wildes Thier. Eisige Rälte durchzog seinen Rörper, so daß sich seine haare sträubten. Doch nein, er war noch nicht gestorben, das fühlte er in den Rämpfen dieser langen Nächte. Der Schlaf batte ihn gang verlaffen. Hungrig ging er gur Mahlzeit und konnte doch keinen Bissen essen. Einmal fagte er gum alten Beiftlichen: "Betet für mich! ich fürchte, ich werde den Verstand verlieren #

"Ad was! der verliert sich nicht so schnell", fagte der heiter, indem er dabei den jungen Mann schaff beobachtete. Er schickte ihn von da an viel auf's Land, zu Kindtaufen und Begräbnissen, aber

nie zu einer Bochzeit, wenn er es vermeiden fonnte, - und zwang ihn so, sich zu zerstreuen, auf langen Wegen in schöner Begend, zu fuß und gu Pferde. Er ritt einsam und schweigend dabin; feine Augen schweiften gleichgültig über Wiesen und Wälder; selten einmal schien ihn eine Blume zu erfreuen, die er seufzend und gärtlich betrachtete. Doch wandelte sich die Verzweiflung in Melancholie und Müdigkeit und so kam der Schlaf allmählich wieder und die Gedanken raften nicht in wildem Tumult durcheinander, sondern gingen dieselbe troftlose, einförmige Straße. Schon das war ein Bewinn. Alls er nach langer Seit einmal wieder zur Großmutter fam, erschraf er über Berthalba. Bleich und eingefunten waren ihre Wangen, und ihre Augen glitzerten in den Böhlen, wie bei berannahendem Wahnsinn, stare und groß.

"Was ist denn aus Dir geworden, Berthalda?" fragte er bekümmert.

"Eine Hege!" sagte sie und lachte heiser, "alt und häßlich bin ich geworden und böse, so böse, daß selbst die Broßmutter Furcht vor mir hat!" "Und Du schämst Dich nicht, so etwas zu fagen?"

"Indere follten fich fchämen, nicht ich!"

"Berthalda, der Teufel reckt die Krallen nach Dir! geh' in's Kloster und verbirg Deine Augen und bete, daß sie wieder rein werden; Du kommst sonst auf schlechte Gedankens"

"Die schlechten Gedanken, die habe ich schon", murmelte sie, "ich möchte sie erwürgen; ich kann nicht an ihren kleinen weißen Hals denken, ohne daß meine Finger zuden, ihn einzuschnüren." — Raoul schauderte es. "Und sie haben nicht einmal so viel Mitleid mit mir, sich vor mir zu verbergen. Da! Da sieh hinaus, Raoul! Da ziehen sie zusammen vorbei! So sieh doch hin, Raoul, dort! und er macht so verliebte Augen und ist so blaß, sie ist eine Dirne, eine Betrügerin, eine Diebin." —

Raoul's schmale weiße Finger schlossen der Schwester die Lippen und als er sie ansah, loderte sein Blick, so daß sie sich fürchtete.

"Berthalda", sagte er, "Du jammerst mich! der Teufel faßt Dich schon, bald setzt er Dir den Juf auf den Nacken."

"Rache, Raoul, Rache will ich, oder den Tod!"
"Geh' in Deine Kammer und steh' nicht auf von den Knieen, Tag und Nacht, bis Du den Wurm zertreten hast in Deinem Herzen. Du stehst vor einer bösen That, Verthalda, kehr' um, ehe es zu spät ist!"

Sie hörte ihn nicht; denn ihr Blid flog schon wieder die Straße hinab. Raoul seufzte und verließ sie und zog weit hinaus vor die Stadt, um Ruhe zu gewinnen und Klarheit.

Die Seit für Editha's Trauung kam so rasch näher, daß die beiden Geschwister meinten, die Tage hätten keine Stunden und die Nächte keine Minuten mehr. Editha war eine stille Braut; immer freundlich und fanft, dankte sie Tassilo wieder und wieder für seine große Liebe. Und wenn er dann zärtlich sagte: "Hast Du das Kloster vergessen, Herzchen?" dann schüttelte sie leise den Kopf und slüsterte: "Ich werde vergessen, laß mir nur ein wenig Zeit!"

Casilo schien die Zeit schon sehr lange, die Trauungsstunde ewig weit und sein Glück zu groß, als daß er es jemals werde erleben können; es muffe ihm vorher etwas zustoßen, das Alles vernichtete, fürchtete er. Nun aber fehlten nur noch drei Tage. Editha hatte ihre Mutter zu Raoul geschickt.

"Sage ihm, ich bäte ihn, mich zu trauen, und sage ihm, er hätte mich gelehrt, wie man sich opfert, nun soll seine Hand mich führen bei dem großen Schritt; und sage ihm, daß es mir schwer wird und daß ich's aus Liebe thue zu Dir und zur Pflicht, und daß seine Worte mich dazu gebracht, Dir zu gehorchen und daß ich gewiß gut bleibe, wenn er mich segnet. Ich wolle auch früh von seiner Hand die Communion empfangen und seine kleine treue Schwester bleiben, wie ich's immer war! Man hat mich gewarnt, Nichts von der Hand des Priesters zu nehmen, aber die seine kann nur Segen bringen."

Tassilo ließ es zu, da ihm Alles heilig war, was Editha wollte, und erstidte jede eifersüchtige Regung als eine unmännliche Beleidigung für das reine Herz.

Alls Editha's Mutter ihr Anliegen vorbrachte, ftand Raoul mit dem Rücken gegen das fenster,

so daß sie sein Gesicht nicht sehen konnte. Suerst antwortete er kurz und rauh:

"Nein, ich fann nicht, ich habe feine Seit!"
"Zluch wenn Editha Euch bittet?"

"2luch dann nicht, Ihr hört ja, ich habe feine Seit!"

"So spreche ich mit Seiner Hochwürden."
"Ich bitte Euch sehr, das nicht zu thun."

Die Mutter, die sich fest vorgenommen, Editha's Aufträge nicht auszurichten, begann jetzt doch, sie mitzutheilen, zuerst wenig, dann immer mehr, weil sie feine Antwort erhielt und endlich Alles. Noch immer schwieg Raoul.

"Mein Kind opfert sich für mich, es hat schwere Kämpfe gekostet, und Ihr wollt der kämpfenden kleinen Schwester nicht helfen?"

Raoul sagte nach einer Pause: "Ja, ich bin bereit." Dann öffnete er die Thur, damit sein Gast sich entserne.

Es war schon dunkle Nacht, als sie heraustrat und eben huschte eine vermummte Gestalt vor ihr vorüber, die die kleine Blendlaterne verbarg, die sie trug und erst etwa hundert Schritte weiter wieder öffnete. Man sah nur eine hohe Gestalt, einen langen Schatten und das Licht, das unruhig und sputhaft bald hierhin, bald dorthin siel. Un dem Hause der Barbara blieb die Gestalt stehen und pochte leise, indem sie ihre Laterne wieder schloß. Als die Alte aufmachte, trat die Fremde ein, und ohne sich zu entschleiern, sagte sie mit tieser Stimme:

"Ihr könnt doch wahrfagen, hier ist meine Hand." Sie 30g eine magere, unberingte Hand aus dem Mantel.

"Oho!" sagte die Alte. "Was führt Ihr denn im Sinn? Seid Ihr betrogen? Ihr habt Rachegedanken. Aber die Rachegedanken, die habt Ihr geerbt, die habt Ihr eingesogen mit der Muttermilch."

"Micht wahr?" sagte die Verhüllte.

"Aber zu meiner Rache brauche ich Deine Hülfe, Here; sei gescheidt; ich kenne Dich und Deine Künste, und wenn ich will, bist Du Morgen vor der heiligen Vehm und Uebermorgen auf dem Scheiterhaufen; hilfst Du mir, so schweige ich ewig."

Lange sprachen die Beiden leise miteinander und

endlich verließ die Verhüllte das haus, mit einem kleinen Gegenstande, den sie unter dem Mantel barg.

21m Vorabend von Editha's Trauung schlich diefelbe Person in den Dom und ließ sich dort ein= schließen. In der Stille der Nacht näherte fie fich dem Altar, und ihre Laterne öffnend, jog sie einen eisernen haten beraus, mit dem fie das Schränkchen erschloß. Es machte Lärm und sie sah sich erschrocken um, keuchte und drückte einige Minuten lang die hand auf's herz. Dann zog sie den Relch näher, begann die hostien darin so zu ordnen, daß eine sich in die andere schob und legte dann eine gang oben auf; dann bog fie fich gurud und betrachtete ihr Werk; jetzt sah sie sich wieder um und schloß rasch die Laterne; ihr war es, als stiege ein Bild aus den Rahmen. Sie griff sich nach dem Ropfe, öffnete die Laterne wieder, schob den Relch zurück, schloß vorsichtig das Schränken und schlich durch die Kirche. Ihr Schatten lief bald an den Säulen, bald auf der Erde bin. Jest brach der Mond durch die Wolfen und schien durch die bunten fenfter herein. Die Geftalt dudte fich erschreckt hinter eine Säule. Dann fetzte fie fich eine Zeitlang auf die Erde, sprang aber wieder auf und suchte einen andern Plat. Oft sah sie sich um, mit vorgebücktem Oberförper; es war nur ihr Kleid, das hinter ihr gerauscht hatte; jetzt setzte sie sich auf die Treppe, die zur Kanzel führte, stieg dann auf die Rangel und dudte fich, tam aber bald wieder berunter und suchte einen andern Plat; dann flieg fie zur Orgel hinauf, frieß aber an den Bebel zu den Bälgen, so daß fie einen feufzenden Ton gaben. Sie fuhr gufammen und flog die Treppe wieder hinunter. Endlich kauerte fie in der Nähe der Thure zusammen und schien vor Kälte zu zittern; der Mond sah noch zu manchem ,fenster berein, aber die Gestalt schien verschwunden, es lag wie ein Schatten oder eine dunkle Augel in der unbeleuchteten Ede. Von Seit zu Seit frachte ein Chorstuhl oder rieselte der Ralf; die Räutzchen schlugen auch wohl an die Rirchenfenster und schrien, im Dachstuhl bewegte sich eine fledermaus. Es war nie so still, daß man nicht etwas gehört hätte und jedesmal gitterte der Schatten am Boden; der Morgen graute trüb' und matt berein; endlich flang des Rufters Schlüsselbund im Schloß; er trat ein, wandte sich, machte langsam die Thüre zu, erstieg mit schweren Schritten den Glodenthurm und bald begann der erste Ton, dann zwei, dann drei, dann das ganze Geläute den Dom zu durchdröhnen. Der Schatten am Eingang erhob sich und huschte binaus.

Raoul hatte in dieser Nacht wieder zur Geißel gegriffen, aber er fühlte sie nicht, obgleich sie ihn zerschnitt. Denn in ihm wühlten feurige Schlangen, die ihm das Herz zerrissen. Entsetzlich waren die Schmerzen dieser Nacht; es war ihm, als faßte eine eiserne Hand sein wild schlagendes Herz und drehte es um, daß es still stand— ihm schwindelte. In heißem Gebet strömten die Worte von seinen Lippen:

"Mein Gott, mein Gott! verlaß mich nicht in den Qualen meiner Seele; laß diesen Kelch vorsübergeh'n, schieße ein Wunder durch Deine große Güte, daß ich dieses Weib nicht selbst einem andern Manne antrauen muß. Ich kann die Worte nicht sprechen, die mir die Lippen verdorren! Serschmett're Deinen unwürdigen Diener! Laß Deinen Blißstrahl mich tressen, aber heiße mich nicht mich

foltern mit eig'ner Band! Bin ich denn nicht geftraft genug für meine sündige Liebe? Ich bin schon jetzt in der Bölle; die flammen verzehren mein Eingeweide, mein Berg gerreißt in der Bruft, mein Birn siedet; Wahnsinn will mich umnachten. O Berr! Berr! Rennst Du fein Erbarmen? Ich will mich beugen unter Deine Band! ich will mich selbst verleugnen alle Tage! Nur diese eine bitt're Stunde, entferne fie von mir! laß dies wilde Berg stille stehen, aber heiße mich die Worte nicht sprechen, die die Maid für ewig binden! Mein Gott! ich leide über mein Vermögen! Rette mich, himmlischer Vater, da Reiner mir helfen fann! Ich ertrinke und mir wird kein Strohhalm gereicht! Ich verdurste und fein Tropfen erquickt meine Junge! Meine Sunde ift groß! aber Deine Büte ift größer! Errette mich, mein Gott, mein Bott!"

Es war, als hätte der Heiland am Crucifig das Haupt geneigt, ganz leise, ein einziges Mal; Raoul sah noch lange hinauf; aber nun blieb es still. Still und kalt sahen die Wände ihn an; ruhig schliefen die Gassen in sternklarer Nacht. Nur in seiner Brust wüthete der Sturm fort und fort und Nichts,

gar Nichts brachte Troft und Rube. Seine Lippen waren verdorrt, die Sunge klebte am Gaumen, die Sinne begannen zu ichwinden, endlich fiel er bewußtlos zu Boden. So lag er mit dem Beficht und ausgebreiteten Armen auf den Steinen, bis der Tag graute. Da begann das Bewußtsein zurückzufehren, aber mit demfelben auch das ganze unendliche Weh. Er raffte sich auf und stand an die Wand gelehnt, mude zum Sterben. Seine Augen starrten wie abwesend vor sich bin; da streifte der Strahl der aufgebenden Sonne seine Schläfe; sie war grau geworden. Er öffnete und schloß die Lippen einige Mal, wie ein schwer Kranker, dann setzte er sich auf den Bettrand und mit den abgezehrten Bänden auf den Anicen, wiegte er den Oberkörper bin und ber. Er ichien um Jahre gealtert, so tiefe furchen zogen sich um seinen Mund.

Endlich entschloß er sich dazu, sich anzukleiden trot der Schwere in seinen Gliedern, die alle seine Bewegungen lähmte.

Auf einmal sah er, daß er im Dom war; wie er hingekommen, wußte er nicht. Er sah, daß er

auf derfelben Stelle ftand, wo er die Priefterweihe empfangen; hätte er nicht damals laut aufschreien follen: "Nein, nein, ich bin nicht würdig!"? — Es war ihm, als hätte ihn das Jemand laut gefragt und er wandte den Ropf; es war der Rüfter, der ihn frug, ob er nicht mit der stillen Messe beginnen wolle, und ihn verwundert anstarrte. Ihm war es, als lafe ein Undrer die Meffe und als ware er ein gang fleines Rind an der hand seiner schönen, jungen Mutter, die er so bewundert und geliebt, und die ihm zeigte, wie er das Kreuz schlagen follte. Er fühlte ihre garten, warmen .finger, die sein winziges Bändchen umschlungen bielten und es führten. Jett mandte er sich und bob den Reld: seine Alugen fuchten seine Mutter und erblickten Editha, die im bräutlichen Schmud als einzige Communicantin vor ihm fniete, verflärt wie ein Engel in diefer Andacht.

"Ach könnte ich Dich in den Sarg legen, so rein, so unschuldig, so unberührt!" dachte er im Augenblicke, da er ihr die Hostie auf die zitternden Lippen legte. Sie sah mit einem Ausdruck zu ihm auf, der bis zu seiner Sterbestunde ihn wie ein

himmelsgruß begleitete; dann erhob sie sich und fniete im fernen Dunkel der Rirche nieder, den Bräutigam erwartend. Sie fah, wie fich die Kirche mit Hochzeitsgäften füllte, sie glaubte Berthalda gang in ihrer Mähe gesehen zu haben, aber es schwamm Alles in einem immer dichter werdenden Nebel; dann begann der Nebel zu freisen, allerhand bunte ,farben anzunehmen; und ein Braufen in den Ohren, wie bei beftigem Sturm. Die Mutter rieb ihr die eiskalten hande und fie mußte fich fest auf Tassilo's Arm stützen, um zum Altare zu gelangen. Glieder und Junge waren ihr so schwer wie Blei; doch fand sie noch Kraft, ihn anzulächeln und zu flüstern: "Vergessen! Das Kloster ist vergessen! ich werde gerne Dein!" Das lette Wort war nur ein Callen.

Nun standen sie vor dem Altar. Raoul hielt eine Ansprache, bei der Alle tief erschüttert waren, mit Ausnahme des Brautpaars, das Nichts davon hörte und Raoul selber, der nicht wuste, was er sagte. Denn er sah Editha's Jüge sich ganz verändern, er sah, wie Tassio sie ängstlich ansah und ihre Hand sester durch seinen Alrm zog. Mit

lauter Stimme sprach er die Worte nach: "Editha, ich nehme Dich zu meiner Gemahlin!" Alls aber Raoul sich aschbleich zur Braut wandte und sagte: "Tassilo, ich nehme Dich" — da rief sie laut: "Raoul!", streckte die Arme nach ihm aus, erhob fich ferzengerade, mit gebrochenen Augen, und stürzte todt ihm zu füßen. Die Mutter schrie laut auf, alle Unwesenden umringten den Altar, da kniete Raoul und hielt Editha's Haupt in den Armen, mährend Taffilo, bitterlich weinend, ihre Bande zu erwärmen suchte und sie zärtlich bei Namen rief. Aber Raoul drückte mit fester Hand die Augen zu, so ruhig, als hätte er sie nie gekannt, und ein Lächeln irrte um feine Lippen. Einige wollten Berthalda gesehen haben, wie sie sich über ihren Bruder gebeugt und die Todte betrachtet, Indere aber batten sie nicht bemerkt und in der Kirche war sie nicht. -

Editha's unglückliche Mutter kam erst nach vielen Stunden wieder zu sich und konnte nicht begreifen, daß sie noch am Leben sei. Ihr Schmerz war trostlos.

Tassilo versuchte mehrmals, die schöne Leiche zu

besuchen, brach aber bei ihrem Anblick jedesmal in Schluchzen aus, das ihm die Brust zu sprengen drohte und am andern Tage raste er in hitzigem Fieber.

Editha lag im Brautgewande, mit dem Myrthenstranz in den wundervollen, seidenen Locken, friedliches Lächeln auf den Lippen und ein kleines Kreuz in den auf der Brust gefalteten Händen. Raoul verließ sie nicht Tag und Nacht, Gebete lesend, sobald Jemand eintrat; mit der Leiche zärklich stüsternd, wenn er allein war. Ein Lächeln verstärte dabei sein Antlitz, so überirdisch, wie jenes der Todten.

"Ich habe Dich mir erbetet und Du bist mein, für Zeit und Ewigkeit! Gott war so gütig und hat die Hand nach mir gestreckt, da ich ertrinken mußte. Jetzt hat mein Herz kein Band mehr auf Erden; es ist bei Dir im Himmel!" So sprach er sort und sort, in diesen wunderbaren, erlösenden Feierstunden.

Die öffentliche Meinung hatte aber nicht geruht, sie wollte nicht an ein Wunder glauben und suchte zu erfahren, was geschehen. Die heilige Vehm

hatte sich der Barbara bemächtigt, sie in unterirdischem Gewölbe auf die Folter gespannt und den Stab über sie gebrochen. Sie konnte nicht beweisen, daß sie keinen Jauber, Liebestränkten und andere Dinge bereite, die nützen und schaden könnten; sie konnte nicht beweisen, daß sie in letzter Jeit Niemand dergleichen gegeben; sie wußte aber nicht Wem. Sie wurde zum Scheiterhausen verurtheilt, aber noch am Leben erhalten und gefoltert, in der Hossnung, sie werde Aufschluß geben.

Einige Leute murmelten etwas von Berthalda's Großmutter, von der man wußte, daß sie Tassilo für ihre Enkelin hatte haben wollen. Sie war aber reich und angesehen und man wagte nicht hand an sie zu legen. Berthalda war in der leizten Zeit so heiter gewesen und hatte an diesen Tagen eine so große Trauer zur Schau getragen, daß sie von jedem Verdachte ledig war; Editha's Mutter konnte man zu keiner verständigen Unt-wort bringen; sie schien vollständig schwachsinnig.

Raoul hatte seiner geliebten Todten den letzten Dienst erwiesen; er war nicht von der Stelle gewichen, dis ihr Grab zugeschauselt war. Nun lag er angefleidet auf seinem Bette, so erschöpft, daß er sich nicht mehr bewegen konnte; eine Art von dumpfer Gefühllosigkeit überschlich seinen Körper und umhüllte allmählich auch feinen Beift. Die Leiden der letten Seit schienen in unermeßliche fernen gerückt. Ihm war es, als sei er ein Körnden Sand in fleinem Raum, der fich erweitert bis zu einer ungeheuren Arena; die zog sich dann wieder lanasam zusammen, um sich noch weiter auszudehnen und so fort und fort, in's Unendliche, bis er in tiefen Schlaf verfiel. Er fah aus, als mare er toot, so still lag er da, mit eingesunkenen Augen, Schläfen und Wangen, wie ein alter Mann. Sein Athem ging so leise, als drohe er stillezustehn, er bob nicht die abgezehrte Band, die auf dem Bergen lag. Er wurde auch nicht wach, als in tiefer Nacht seine Thur leise aufging und eine verhüllte Bestalt bei ihm eintrat, vorsichtig die Thur hinter sich schließend. Sie stellte eine kleine Caterne auf den Boden; der Schein froch über die Erde hin bis zum Bette. Jetzt näherte fie fich demfelben, indem sie ihre Hüllen abwarf. Als sie aber Raoul erblickte, schrie sie auf: "Du auch todt!", fiel vor ihm auf die Knie und bedeckte seine herabhängende Hand mit Küssen. Er schlug die Augen auf und starrte die Knieende einige Secunden an, ohne sie zu erkennen. Endlich fuhr er empor. "Berthalda! Du hier? bei der Nacht? wie ein ruheloser Geist!"

"Ich komme nicht zu meinem Bruder", sagte sie mit tiefer Stimme, die aus einer Gruft zu steigen schien, "sondern zum Priester, dem ich beichten muß."

Raoul sette sich auf des Lagers Rand; sein müdes Gesicht verrieth ängstliche Spannung. Berthalda faltete die Hände in seinem Schooß und ließ mehrere Minuten lang den Kopf darauf fallen. Es war Nichts zu hören, als das Athmen der Geschwister. Raoul sah nach dem Crucisty hinsiber, als wolle er Kraft suchen, zu ertragen, was er hören sollte und legte die Hand auf der Schwester frauses Haar. Er dachte dabei an das Haar, das er noch am Morgen berührt und das nun unter der Erde lag — doch nicht Alles! Nein, eine Locke lag auf seiner Brust, um erst mit ihm unter die Erde gebettet zu werden.

Jetzt hob Berthalda den Kopf.

"Es muß sein!" sagte sie. "Wenn Du wüßtest, was ich gethan habe, so würdest Du mich nicht berühren, so würdest Du mich fortstoßen, wie ein giftiges Thier."

"Ich bin ein Priester," sagte Raoul.

"Siehst Du, Raoul, es giebt Dinge, die man tragen kann, und Dinge, die man nicht tragen kann."

Raoul sah wieder nach dem Crucifig hinüber und nach der Geißel, die neben dem Betstuhl lag und nach den Steinfliesen, auf die sein Blut getropft und auf denen er wie todt gelegen.

"Und das konnte ich nicht tragen, daß Tassilo einer Andern gehörte, als mir. Siehst Du, Raoul, Du weißt nicht, was Liebe ist — es glitt ein schattenhaftes Lächeln über sein Gesicht, aber Verthalda sah ihn nicht an — sonst würdest Du begreisen, daß sie eine überwältigende Macht ist, die Herz, Sinne und Gedanken zerstören und versöustern kann."

Raoul dachte an sein Gebet in jener Nacht und es überkam ihn Reue, zum ersten Mal, und der Gedanke, daß Gott ihn nur erhört, um ihn zu strafen. "Du weißt nicht, wie es ist, wenn einem das Herz bricht!" fuhr sie fort, hob den Kopf und sah ihn eine Secunde lang an; in dem Moment glichen die beiden Geschwister einander außerordentlich.

"Du bist so rein und edel, Raoul; Dir sind alle menschlichen Leidenschaften so fern, daß Du gar nicht ahnst, welche Höllenqualen man erdulden kann!"

"Ich ahne es," fagte Raoul.

"Man ift wie verzehrt im brennenden feuer, man fühlt den Wahnsinn heranschleichen und einen erfassen, bis man vor Angst schreit."

"Bis man vor Angst betet", sagte Raoul.

"Nein, ich konnte nicht beten; denn ich hatte einen scheußlichen Gedanken, den ich nicht vor Gottes Angesicht tragen konnte. Ach! ich glaubte, ich haßte Editha, ich dachte, sie hätte ihn mit ihren Künsten gefangen; ich dachte, sie triumphire über mich, da sie mich so maßlos elend wußte; ich dachte, sie hätte ihn doch nicht halb so lieb wie ich, und so ging ich in der Nacht zu Barbara und frug sie um Rath. Sie hat mir Rath ge-

geben und noch etwas dazu, das mir nicht die Hand verbrannt hat, als ich's nach Hause trug, das mich nicht zerschmetterte, als ich's in die Kirche trug, das nicht Stimme bekam und zum Himmel schrie, als ich's an die Stelle der Hostie legte. Raoul, die Hostie, die Du Editha gabst!"

Raoul machte eine Bewegung, als wollte er sie fortschleudern; er faßte sich aber und ließ den Kopf in die Kände sinken.

"Und ich war in der Kirche, um sie sterben zu sehen; denn ich fürchtete, Du habest nicht die rechte Hostie ergriffen." —

"Mein Gott!" stöhnte Raoul.

"Und ich fühlte keine Reue. Ich stand hinter Dir, als sie Dir todt in den Armen lag und fühlte keine Reue. Ich sah Tassilo verzweiseln und fühlte keine Reue, sondern ich lachte. In der Nacht aber da war mir's, als käme sie in mein Jimmer, als riese sie mich, als drohe sie mir." — Berthalda schüttelte sich und sah sich um, mit derselben vorgebeugten Bewegung, wie sie's im Dome gethan — "und siehst Du, welche Todesangst ich seit jener Stunde ausgehalten, das kannst Du, Reiner,

wiederum nicht begreifen. Ich fürchte mich im Hellen und im Dunkeln, ich fürchte mich vor jedem Laut, vor meinem Schatten, vor dem Rauschen meines Kleides, vor meinen eig'nen Athemzügen; ich fürchte mich vor der Rohheit der Henker, sonst wäre ich zum Richter gegangen, nicht zu Dir."

"Man sucht Andre, um sie an Deiner Statt 3u foltern."

"Darum komme ich her; rette die Unschuldigen! Sage, ein armer Sünder hat Dir seine That gebeichtet und Du habest" —

"Und ich habe?" —

"Ach!" rief Berthalda, "nie, nie kannst Du mir verzeihen! ich bin verdammt für ewig!"

"Wer auf Erden hat die Macht, solche Unthat zu verzeihen? Würdest Du mir glauben, wenn ich Dir sagte, Gott vergiebt Dir? Du bist nicht werth, daß die Sonne Dich bescheint."

Verthalda war auf ihre füße zurückgesunken und stützte die gefalteten Hände vor sich auf die Erde.

"Ich weiß es, ich weiß es wohl", sagte sie, "ich sollte sterben! Aber, Raoul, ich fürchte mich! Es

ist entsetzlich, die Schmerzen des Todes zu ertragen, und welche Dualen würde man für mich ersinden! und es ist noch entsetzlicher, der hölle überantwortet zu werden, ohne Buse gethan zu haben."

"Und Du willst noch unter Menschen wandeln? Wer soll Deine Nähe ertragen?"

"O Niemand, Niemand! ich habe geschworen, daß dies das letzte Wort sein soll, das meine Lippen sprechen, daß dies das letzte Mal sein soll, daß ein Mensch mein Antlitz sieht. Es giebt ein Kloster mit Felsenzellen für Büßerinnen. Dorthin gieb mir einen Brief, ohne meinen Namen zu nennen; denn ich bin hinfort todt für die Welt und für Dich; ich wandre von hier aus, die ganze Nacht, so bin ich vor Tage dort — und so bescheint mich die Sonne nicht mehr, Raoul, denn ehe sie ausgeht, bin ich unter der Erde verborgen, bis zu meinem Ende."

Raoul stand auf und ging an sein Pult. Berthalda ließ jetzt den Kopf auf des Bruders Lager fallen. Er stand mit der Feder über dem Blatt und sah zu ihr hinüber. Die kleine Lampe, bei deren Schein er so viel gearbeitet und so viel gelitten, hatte er angezündet und schückte die Augen mit der Hand, die durchsichtig erschien wie Wachs. So alt, so uralt war sein Gesicht, als hätte er hundert Jahre gelebt und wollte fragen: "Darf ich denn noch nicht sterben, mein Gott?"

Mühfam und in vielen Absätzen schrieb er den furzen Brief; denn immer wieder verlor er sich in Gedanken. Als er ihn faltete, stand Berthalda auf.

"Wenn Du nach Jahren einmal an die Sunderin denkst, der Du keine Absolution gegeben und die Deine Schwester war, — dann Raoul — dann verzeih' mir! und möge Gott Dich vor sündhaften und wahnwihigen Gedanken bewahren!"

Sie verhüllte sich dicht, nahm den Brief von des Pultes Rand, dahin er ihn gelegt, drehte sich an der Thur, sah noch einmal ihren Bruder an und verschwand in die Nacht.

Raoul hatte sich noch nicht bewegt, er stand mit der Hand über den Augen, und als der Morgen graute, stand er noch so. Die Lampe brannte matter, wie ein sinkendes Lebenslicht und erlosch; Raoul bewegte sich nicht.

Da ging die Sonne auf, wie am Morgen vor Editha's Trauung, die kleine Jelle schimmerte in rosigem Lichte. Raoul sah durch's fenster; ja, da stand sie in ihrer ganzen Glorie und Majestät, die Sonne, die eine arme Sünderin nie mehr bescheinen sollte — nur Eine unter den Vielen und diese Eine war seine Schwester!

Er ging zum alten Geistlichen hinauf und klopfte bei ihm an. Der saß bei der dampfenden Morgensuppe und die Sonne beschien sein Gesicht jugendlich rosig und frisch. "Aber mein lieber junger Freund, was habt Ihr denn mit Euren haaren gemacht?"

"Mit meinen Haaren?"

"The habt sie doch nicht mit Mehl bestreut, sie sind ja ganz weiß!"

Raoul griff nach seinen Haaren, seine Hand zitterte.

"Ich habe heute Nacht eine merkwürdige Beichte abgenommen," fagte er mit zudenden Lippen. "Der Uebelthäter, der den Tod jener Braut herbeigeführt, hat sich mir genannt und ist für immer verschollen; er bat mich, weitere Nach

fuchungen zu verhindern, damit keine Unschuldigen geopfert würden."

Der alte Mann hatte die fräftige Hand auf den Mund gelegt und rieb sich leise damit, während sein Auge scharf und klar auf dem jungen ruhte.

"Ihr würdet wohl gern diese Begend auf einige Zeit verlaffen?" sagte er endlich.

"O, wie gern!" rief Raoul und faltete die Hände, ein Hauch von farbe überflog dabei sein Besicht und erlosch wieder.

"Würdet Ihr gern zu den heiden gehen im fernen Often?"

Raoul näherte sich und füßte des Alten Hand. "Dann ist hier Eure Ernennung und Ihr könnt schon Morgen gehen mit Bott."

Raoul kniete nieder.

"Mein einziger Freund in der Noth!" stammelte er und kuste wieder des Alten Hand.

"Seht Jhr," sagte der. "Man muß nie versweifeln, denn wenn man's nicht mehr tragen kann, dann ist Hülfe nah'. Geh' hin und vergiß, mein Sohn; vergiß Dich selbst und was Dich gebeugt

hat, und behalte die Kraft, die Du in heißem, ehrlichem Kampfe errungen! Und wenn wir uns jemals wiedersehen auf dieser Erde, dann schau' mir freudig in die Augen als Held und Sieger."

Die Sonne brannte in fengender Gluth am Rande der Wüste; die Luft zitterte, wie über einem großen feuer, und ringsum lagen Tobte und Sterbende. Die Peft wüthete dort und raffte die Menschen hin wie Gras bei einem Waldbrande. Das Jammern und Wehklagen durchzog die Luft und lodte die Beier, die flügelschlagend in großen Schaaren über dem Orte der Verwüftung franden. Mitten durch die verzweifelnde Menge schritt ein Priefter dabin, den Relch in der Band, Troftesworte auf den Lippen, frieden in den Jugen. In feinen Urmen hauchte eben ein junges Madden den letten Seufger aus; er hielt ihr das Kreug an die Lippen, das fie füßte; dann beutete er damit gen himmel und mahrend ihr Auge der Bewegung folgte, fant der Kopf gurud und der Athem ftand ftill. Einem fluchenden

Manne starb das Wort im Munde bei diesem Anblick; er winkte Raoul zu sich heran, küßte den Saum seines Gewandes und war todt. Einen Säugling nahm er aus erstarrten Mutterarmen, trug ihn zärtlich umher, benetzte seine schwarzen Lippen, streichelte seine bleiche Wange und legte ihn endlich todt wieder in der Mutter Arm. Sie nannten ihn den frommen Mann der Wüste, den Retter, den Engel, den die Seuche fürchte, weil Allah ihn gesandt. — Der Engel war Raoul.

Nach vielen, langen Jahren kehrte er in seine Vaterstadt zurück, sonngebräunt und hager, mit einer himmlischen Milde um Augen und Lippen. Alle sahen dem merkwürdigen Pilger nach, mit weißen Haaren und braunem Barte. Er frug nach Einigen, fand aber Niemand mehr.

Auf einem verlassenen Grabe kniete er lange, in wuchernden Gräfern und Blumen; er schob die Rosen und Epheuranken zurück von dem moofigen Marmorkreuze und küßte den Namen "Editha".

Dann gedachte er einer anderen Verstorbenen und wanderte nach dem Kloster, um nach seiner Schwester zu fragen; die war Tags zuvor begraben worden, nach ihrem Wunsche verhüllt wie sie gelebt. Sie hatte aber einen kleinen Zettel in ihrer Zelle gelassen. Darauf stand:

"Nun darfft Du mir verzeih'n, Raoul! Bete für mich, denn Dein Gebet ist heilig, ich glaube an seine Kraft."

"Auch ich!" sagte Raoul und seufzte aus tiefster Brust.



